## Posener Intelligenz Blatt.

Freitag, ben 2. Marg 1832.

Subhastationsparent. 3um of fentlichen Berkauf bes jum Bernhard Ulinschen Nachlaffe gehörigen, hieselbst auf St. Martin unter Do. 261. belege= genen, und auf 172 Rthl. 26 fgr. 8 pf. gerichtlich abgeschatten Bauplages, ba= ben wir einen Termin auf ben 20 ften Marg 1832 Vormittage um 10 Uhr vor bem Landgerichte - Uffeffor Bonftabt in unferm Parteienzimmer angesett, gu welchem Kauflustige mit bem Bemerken eingelaben werben, bag bas Grundftud bem Meiftbietenben zugeschlagen werben foll, wenn nicht gefetliche Grunde eine Ausnahme nothwendig machen.

Bu biesem Termine wird auch zugleich ber seinem Aufenthaltsorte nach unbestannte ehemalige Stadt-Inspektor Pietsch zur Wahrnehmung seiner Gerechtsame, wegen ber auf diesem Grundstücke für ihn eingetragenen 300 Athl., und unter der Berwarnung vorgeladen, daß im Falle seines Ausbleibens dem Meistbietenden nicht nur der Zuschlag ertheilt, sondern auch nach gerichtlicher Erlegung des Raufschillings die Loschung der sämmtslichen eingetragenen, so wie auch der leer ausgehenden Forderungen, und zwar der

Patent subhastacyiny. Do publicznéy sprzedaży gruntu budowniczego, do pozostałości po Bernhardzie Ulin należącego, tutey na Ś. Marcinie pod Nro. 261. położonego i na 172 tal. 26 sgr. 8 fen. sądownie oszacowanego, wyznaczyliśmy termin na dzień 20. Marca 1832, zrana o godzinie 10. przed Assessorem Sądu Ziemiańskiego Bonstaedt w naszży instrukcyinéy izbie, na który więc ochotę kupna maiących ninieyszém z tą uwagą wzywamy, iż grunt ten więcey daiącemu przybitém zostanie, skoro przeszkody prawne nie zaydą.

Na termin ten zapozywa się zarazem z pobytu niewiadomy były Inspektor miasta Pietsch dla dopilnowania swych praw, względem 300
tal. na tym gruncie dla niego zahypotekowanych, pod tem zagrożeniem,
iż w przypadku niestawienia się,
grunt ten naywięcey licytuiącemu nie
tylko przybitym będzie, lecz po złożeniu summy kupna, wymazanie
wszystkich zahypotekowanych, iako
też i spadłych pretensyi, i w prawdzie
ostatnich bez potrzeby hawet produ-

ber Production ber Documente bedarf, verfügt werben wird.

Pofen ben 10. November 1831.

Lehtern, ohne bag es zu biefem Swede kowania dokumentow rozporządzonem bedzie.

Poznań d. 10. Listopada 1831.

Ronigl. Preuß. Landgericht. Królewsko Pruski Sąd Ziemiański.

Deffentliche Porladung. ibrem Wohnorte nach und fonft unbefannten Stephan v. Dabsfifchen Erben werden biermit aufgefordert, in bem am 9. Juni c. Vormittags 9 Uhr vor bem herrn Laudgerichts = Rath Kruger II. in unferm Gefchaftelofale anftehenden Ter= mine gu erscheinen, und ihre an die Thas beus v. Grabsfische erbschaftliche Liqui= dationsmaffe habende und auf Rolaczfo= mo Rubr. III. No. 11. eingetragene Forberung gu liquidiren, wibrigenfalls fie aller ihrer etwanigen Borrechte fur verluftig erflart und mit ihrem Unspruche nur an basienige werden verwiesen wer= ben, was nach Befriedigung ber fich ge= meldeten Gläubiger von ber Daffe noch übrig bleiben mochte.

Bromberg ben 19. Januar 1832.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

Cytacya edyktalna. Wzywa się ninieyszém sukcessorów Stefana Dabskiego z pobytu niewiadomych i nieznanych, ażeby w terminie na dzień. 9. Czerwca r. b. o godzinie 9. zrana przed Ur. Krüger II. Sędzia w naszym lokalu służbowym wyznaczonym stanęli i pretensya swoia, którą do massy likwidacyjnéy Tedeusza Grabskiego maią, a która jest na Kolaczkowie pod Rubr. III. No. II. zaintabulowana, likwidowali, gdyż w razie przeciwnym za utracaiących swe mieć mogące prawa pierwszeństwa uznani i z swoiemi pretensyami tylko do téy części przekazanemi bedą, iakaby się po zaspokoieniu zgłaszaiących się wierzycieli z massy po. zostać mogła.

Bydgoszcz dnia 19. Stycznia 1832. Królew. Pruski Sąd Ziemiański, Editralcitation. Auf die von der Julianna Michalska gebornen Kozlowska zu Sąlawa gegen den Lorenz Michalski, wegen böelicher Verlassung angebrachte Ehescheidungsklage, haben wir einen Termin auf den 2. Mai c. Vormitztags um 8 Uhr coram Deputato Herrn Landgerichts-Referendarius Lowe angesieht, zu welchem der Verklagte unter der Verwarnung vorgeladen wird, daß er bei seinem Ausbleiden der böelichen Verlassung seiner Ehesprau in contumaciam für geständig geachtet, und was demzusfolge Rechtens erkannt werden wird.

Bromberg den 9. Januar 1832. Ronigl, Preuß. Landgericht.

Zapozew edyktalny. Na skargę rozwodową, przez Juliannę z Kozłowskich Michalską przeciw Wawrzynowi Michalskiemu, z powodu złośliwego opuszczenia podaną, wyznaczyliśny termin na dzień 2. Maia r. b. przed Deputowanym Referendarzem Sądu Ziemiańskiego Ur. Löwe, na który zaskarzonego pod tym zapozywamy warunkiem, iż skoro się niestawi, za przyznawaiącego złośliwe opuszczenie uważanym, a następnie co z prawa wypadnie, zawyrokowanym będzie.

Bydgoszcz dnia 9. Stycznia 1832. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Bekanntmachung. Jum Verkanf bes hieselbst auf der Posener Vorstadt unter der No. 359. belegenen Teichler= schen Grundstücks, welches nach der ge= richtlichen Tare auf 1028 Athl. 6 fgr. 10 pf. abgeschätt ift, steht im Wege der nothwendigen Subhastation ein neuer Vietungs=Termin auf den 2. Mai c. Vormittags um 10 Uhr in unserm Ge= schäfts=Lokale vor dem Herrn Ober=Up= pellations=Gerichts=Ussessor Sedlaczek au.

Die Tape fann in unserer Registratur eingesehen werden.

Bromberg ben 16. Januar 1832. Ronigh Preuf. Landgericht.

Obwieszczenie. Do przedaży posiadłości Teichlera, tutey na przedmieściu Poznańskim pod liczbą 359. położoney, która podług taxy sądowey na 1028 tal. 6 sgr. 6 fen. oceniona iest, wyznaczony iest w drodze konieczney subhastacyi termin nowy licytacyiny na dzień 2. Maia 1832. ogodzinie to przed południem w lokalu naszym służbowym przed Ur. Sedlaczek Assessorem Naywyższego Sądu Appellacyinego.

Taxa może być przeyrzana w Re-

gistraturze naszey.

Bydgoszcz d. 16. Stycznia 1832. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Subhastationspatent. Das dem Ehristoph Kottke gehörige, in Dembowo unter No. 1, Mogilnoer Kreises, beles gene, im Marz 1826 auf 322 Rtbl. gerichtlich abgeschätzte Grundstück soll Schuldenhalber im Wege der nothwendisgen Subhastation verfaust werden.

Bu bem Ende haben wir einen Licitas tiones Termin auf den 13. April c. vor dem Deputirten Herrn Affessor v. Stophasius hieselbst angesetht, ju melschem Kauflustige vorgeladen werden.

Guefen ben 2. Januar 1832.

Ronigt. Preng. Canbgericht.

Patent subhastacyiny. Nieruchomość w Dembowie pod No. I. w powiecie Mogilinskim położona, do
Krysztofa Kottke należąca, w miesiącu Marcu 1826. r. na 322 tal. sądownie oceniona, z powodu długu
sv drodze subhastacyi sprzedaną być
ma.

Tym końcem wyznaczyliśmy termin licytacyjny na dzień 13. Kwietnia 1. b. przed Deputowanym W. Stoephasius Assessorem w mieyscu, na który zdolność kupienia maiących zapozywamy.

Gnieźno dnia 2. Stycznia 1832. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański,

Wiktalcitation. Nachbem ber hiefige Ugent Schmelz, auf Grund bose licher Verlassung, auf Scheidung von seiner Shefrau, Johanne geborne Harsel, angetragen und deshalb angeführt hat, daß dieselbe sich schon im Jahre 1825 beimlicher Weise von hier nach Russisch-Polen entfernt habe, so wird dieselbe hierz durch offentlich aufgefordert, zu ihrem Shemann binnen 4 Wochen zurück zu teheren, spätestenst aber in dem vor dem Herrn Referendarins Weigelt auf den 30. Upril c. Vormittags um 11 Uhr anderaumten neuen Termine zu erscheinen, sich wegen ihrer Entweichung von ihrem Manne zu verantworten, die Gründe derselben anzugeben, dennächst aber die weitere rechtliche Einleitung der Sache zu gewärtigen, wogegen, wenn sie weder in der obengenannten Frist zu ihrem Manne zurückgekehrt seyn wird, noch auch entweder in Person, oder durch einen mit Vollemacht und Information versehenen Bevollmächtigten erscheint, die zwischen ihr und dem Provocaten Ugenten Schmelz bestehende She durch richterliches Erkenntzniß getrennt, und sie für den allein schuldigen Theil erklärt werden wird.

Breslau ben 14. Februar 1832. Ronigliches Stadt=Gericht hiefiger Refidenz. Bekanntmachung. Der Königl. Geheime Juniz-wath von Zakrzewski und bessen Gemahlin Henriette geb. Freiln von Bubbenbrock haben heute, ber Vorsschrift bes S. 416. Tit. I. Thl. II. des Augemeinen Landrechts gemäß, gerichtslich einen Bertrag geschlossen, nach welchem das bei Eingehung ihrer Ehe in Westpreußen, räcksichtlich ihres gegenseitigen Vermögens, gegründete Verhältzniß fortbesiehen, und die Gemeinschaft der Güter und des Erwerbes unter ihnen ausgeschlossen bleiben soll.

Pofen den 17. Februar 1832. Konigl. Preuß. Frieden ögericht. Obwieszczenie. Wielmożny Zakrzewski, Radzca tayny sprawiedliwości i małżonka iego, Henryetta z Buddenbrok, zawarli pod dniem dzisieyszym, stosownie do przepisów P. P. K. Nro. 416. Tyt. I. Cz. II. układ sądowy, podług którego stosunki przy wniyściu w ich małżeństwo w Zachodnich Prussach na ówczasistnące, co do maiątku ich wspólnego na daléy pozostać się maią, a w skutek tego wspólność maiątku i dorobku pomiędzy niemi wyłączona być ma.

Poznań dnia 17. Lutego 1832. Król. Pruski Sąd Pokoju,

Bekanntmachung. Daß ber Kaufsmann Simon Franzos hiefelbst und bessen verlobte Braut, Dorothea Levy, Tochter des verstorbenen Kausmanns Joel Moses Levy hierselbst, mittelst vor uns am 31. v. M. errichteten Kontrakts, die Gütergemeinschaft in ihrer künftigen She ausgeschlossen haben, wird hierdurch zur allgemeinen Kenntniß gebracht.

Inowraclaw ben 4. Februar 1832. Konigl. Preuß. Friedensgericht. Obwieszczenie. Tuteyszy kupiec Szymon Franzos i iego narzeczona, Dorota Levy, córka zmarłego tuteyszego kupca Joela Moyżesza Levy, wedlezawartego przed nami pod d. 31. z. m. kontraktu przedślubno-małżeńskiego, wyłączyli w przyszłém małżeństwie swoim wspólność maiątku, co się ninieyszém do publicznéy podaie wiadomości.

Inowracław dnia 4. Lutego 1832. Król. Pruski Sąd Pokoju, Publikandum. Das zu Zinkkower Hauland bei Neutomysl unter No. 4 bes legene Greisersche Grundstück, welches aus einer Hufe und anderthalb Morgen Land mit den nöthigen Gebäuden besteht und auf 805 Athl. 22 sgr. 6 pf. gerichtslich abgeschäft worden ist, soll im Wege der nothwendigen Subhastation meistbiestend verkauft werden.

Bir haben dazu im Auftrage bes Königl. Landgerichts Posen, den peremetorischen Licitations = Termin auf den 30. Upril c. fruh 9 Uhr im Magisstrats = Lokale zu Neutomysl anberaumt, und laden dazu Kauflustige mit dem Bemerken vor, daß die Taxe und Licitations = Bedingungen in unserer Registratur eingesehen werden können.

Buf am 11. Februar 1832. Konigl, Preuß. Friedensgericht.

Obwieszczenie. Gospedarstwo na holędrach Zinskowo pod Tomyślem sub Nro. 4. położone, Greiserom należące, z iednéy huby i półtory morgi roli i potrzebnych budynków się składaiące i na 805 tal. 22 sgr. 6 fen. sądownie otaxowane, ma w drodze koniecznéy subhastącyi naywięcey daiącemu być sprzedane.

My z polecenia Król. Sądu Ziemiańskiego Poznańskiego do tego peremtoryczny termin licytacyjny na dzień 30. Kwietnia r. b. zrana o 9. godzinie w lokalu magistratskim w Nowym Tomyślu wyznaczyli, na który ochotę kupna mających z tem ostrzeżeniem zapozywamy, że taxa i warunki w naszey Registraturze przeyrzane być mogą.

Buk dnia 11. Lutego 1832. Królewsko Pruski Sąd Pokoju. Bekansemachteng. Im Auftrage bes Fürstlichen Friedensgerichts hierselbst werde ich im Termine den 3. April 1832 Morgens 8 Uhr in dem, am hiessigen großen Markte unter No. 8. belesgenen Hause, den auf 70 Athl. abgesschäften Nachlaß der Salomon und Lea Eliasschen Cheleute, bestehend aus goldenen Ohrgehängen, ächten Korallen, Hausgeräthschaften, Betten, Kleidungsssücken und einem Wagen nehst Geschirr, wozu ich die zahlungssähigen Kauflustigen hiermit einlade.

Krotoschin den 25. Februar 1832.

Der Ariminal = Protokollführer Mielicki.

Obwieszczenie. Na mocy zlecenia tuteyszego Xiążęcego Sądu Pokoju sprzedawać będę za gotową zaraz wyliczyć się maiącą zapłate, oszacowana na 70 tal., pozostałość po Salomonie i Lei małżonkach Eliaszach, z kolczyków złotych, korali prawych, sprzętów domowych, pościeli, rzeczy ubiorowych, woza i szorów składaiącą się, w odbyć się maiacym w domu na tuteyszym wielkim rynku pod No. 8. polożonym, dnia 3. Kwietnia 1832, r. o godzinie 8. zrana terminie, do którego chęć kupna i zdolność do zapłaty maiących ninieyszém zapozywam.

Krotoszyn dnia 25. Lutego 1832. Protokulista kryminalny Mielicki.

## Getreide : Markt : Preise in der Sauptstadt Posen. (Nach preußischem Maaß und Gewicht.)

| Getreide: Arten.    | Mittwoch den<br>22 Februar.                  |                                                | Freitag den 24. Februar.                                             |                                                                    | Montag den<br>27. Februar.                                      |                                      |
|---------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
|                     | von<br>Nir.fgr.vf.                           | bis<br>detl.fav. vf.                           | pon<br>Mr.fgr.vf.                                                    | bis<br>Mir.jar ve                                                  | von<br>Riv.fgr.vf.                                              | bis<br>Mr.fgr.vf.                    |
| Weißen der Scheffel | 1 15 — 1 15 — 20 — 1 12 — 20 — 4 10 — 1 15 — | 1 10 -<br>- 22 6<br>- 15 -<br>- 22 6<br>4 15 - | 1 15 —<br>1 5 —<br>20 —<br>1 12 6<br>1 12 6<br>— 12 —<br>17 6<br>4 — | 1 10 —<br>- 22 6<br>1 17 6<br>1 17 6<br>- 15 —<br>- 20 —<br>4 10 — | 1 5 -<br>20 -<br>1 12 6<br>1 12 6<br>- 12 -<br>- 15 -<br>3 25 - | 1 17 6<br>1 17 6<br>- 15 -<br>- 17 6 |